# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 21. Mart 1827.

Ability Presentantegridge . Possid Cathago thes.

#### Angekommene Frembe bom 18. Marg 1827.

Hr. Erbherr Mielewski aus Cerabz, Hr. Erbherr Brzeski aus Jabkowo, Hr. Erbherr Dobrzycki aus Chociczy I. in Mro. 168. Wasserstraße; Hr. Pächter Viernacki aus Chociczy, I. in Mro. 30. Wallischei; Hr. Pächter Jachner aus Poswidz, Hr. Ober-Kontrolleur Henn aus Miczgoda, Hr. Dekonom Apel aus Gonsawa, I. in Mro. 136. Wilhelmsstraße; der Einwohner Hr. Sądecki aus Koszuk I. in Mro. 243. Breslauer Straße.

Befanntmachung.

Die zum Sebastian Falkensteinschen Machlasse gehörige und im Lasker Hauslande, Posener Kreises, sub Nro. 17. belegene Krngwirthschaft, soll auf den Anstrag der Erben auf drei hintereinandersfolgende Jahre, das ist von George c. dis dahin 1830 diffentlich verpachtet wersden, wozu wir einen Termin auf den 7. April c. Bormittags um vo Uhr vor

#### Obwieszczenie.

cooke her a saledes a series .

Gościniec de pozostałości Sebastyana Falkenstein należący, pod Nro. 17 w olendrach Lasker Powiecie Poznańskim położony, na żądanie Sukcessorów, ma bydź na trzy lata to iest od S. Woyciecha r. b. do S. Woyciecha 1830 wydzierzawionym, wyznaczyliśmy do tego termin na dzień 7. Kwietnia r. b. zrana o godzi-

Thoeformenc Weembe bom 18, Ware 1827.

dem Landgerichts = Rath Brudner in une nie roter przed Konsyliarzem Sądu ferem Inftruftione-Bimmer angefett ba= ben, und Pachtluftige mit bem Benter= fen vorladen, bag bie Pachtbedingungen in unferer Regiftratur eingefehen werben Konnen.

Pofen ben 15. Februar 1827. Ronial. Preug. Landgericht.

ar. Mark isan,

Ziemiańskiego Brückner, w naszym Zamku sądowym, na który ochotę dzierzawienia maiących z tém oznay. mieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 15. Lutego 1827. Królewskio Pruski Sąd Ziemiański.

Erbfeer Mielewalf and Creaks, Br. Erbfeer Beredff aus Likloman Subhaftations = Patent.

Muf ben Untrag bes Curatore ber Chris fostomus v. Lipstischen Concurd = Maffe wird jum Berkauf bes im Obornifer Rreife belegenen Ritterguts Gorgewo, gu welchem das Dorf Werdun und die Mühle Szablock nebft einem bebeutenben Walbe gehort, nach ber im vorigen Sahr revi= birten Taxe auf 53,364 Athlr. 9 Sgr. 6 Df. abgeschatt, ein peremtorischer Termin auf ben 15ten Dai b. 3. Bormittage um to Uhr vor bem Landges richts-Rath Culemann in unferm Inftruttione = 3immer anberaumt. Raufluftige und Befitfahige werben vorgelaben, in biefem Termin perfonlich ober burch gefetilich gulafige Bevollmachtigte zu er= fcheinen, ihre Gebote abzugeben, und ber Bestbietenbe, insofern nicht gesetliche Sinderniffe eine Musnahme gestatten, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowéy Chryzostoma Lipskiego, do przedaży dóbr szlacheckich Gorzewa w Powiecie Obornickim położonych, do których wieś Werdun, młyn Szablok i znaczna część boru należy, podług rewidowaney w roku zeszłym taxy sądowéy na 53,364 tal. 9 sgr. 6 fen. ocenionych, nowy termin zawity na dzień 15. Maia r. b. zrana o godzinie totév przed Konsyliarzeni Sądu Ziemiańskiego Culemann w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczony został. chotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie do. zwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lieitation zugelassen werden kann, eine Caution von 1500 Athle. dem Deputirten zu erlegen.

Die Tare und Bebingungen konnen in ber Regiffratur eingesehen werden.

Pofen ben 26. Februar 1827.

merceloriose alberta sectoria

on udon ways nathon i.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Licytuiący nim do licytucyi przypuszczenym bydź może, Tal. 1500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinient

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 26. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Jur defentlichen breijährigen Berpachstung ber zum Nachlasse best versiorbenen Stadtrath Tittler gehörigen HammersPapier-Mühle von George c. und bes HammersBorwerks bei Mur. Goslin von Johannis c. bis dahin 1830 haben wir einen Termin auf ben 19 ten April eur. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückner in unserm Partheien-Zimmer anberaumt, wozu wir Pachtlussige mit bem Bemerken vorladen, das die Pachtbedingungen in unserer Res gistratur eingesehen werden können.

Pofeir ben 12. Februar 1827-

Ronigl, Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

or a second of the second of the second

Do publicznego wydzierzawienia na trzy lata papierni Hammer zwany, od St. Woyciecha r. b. i do tego należącego folwarku pod Murowaną Goślina od St. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 r. do pozostałości zmarłego Radcy miasta Tittlera należących, wyznaczylismy termin na dzień 19. Kwietnia r. b. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner zrana o godzinie totéy w naszym zamku sądowym, na który ochotę dzierzawienia maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane być mogą-

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations=Patent.

Das auf hiefiger Borftabt Salbborf (Rifcherei) unter Dro. 115 belegene, ben Bimmergefell Gimon Saffefchen Cheleuten gehörige, und mit folgenden Ber= bindlichkeiten, baß HITEM & BUST

a) ein jahrlicher Grundzing bon I Rtlr. 16 ggr. bezahlt werben, und

b) bas Grundftuck ohne vorgangigen Confene des Benediftiner-Ronnen= Ronvents weber verfauft, noch verschuldet werden barf,

belaftete Grundfind, welches nach ber im vorigen Jahre gerichtlich aufgenom= menen Tare, auf 400 Athlr. gewurdigt worden, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und ift ein neuer peremtorifcher Bietungs = Termin auf den 7. April c. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichts = Referendario Ralamanfomsti in unferem Partheien= Bimmer angefest, ju welchem befitfa= hige Raufer mit bem Bemerken eingela= ben werben, bag ber Buschlag an ben Meiftbietenden, in fofern nicht gefet= liche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen, erfolgen wird, und bie Tare und Bedingungen taglich in unferer Res giffratur eingefehen werden fonnen.

Pofen ben 28. December 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht. of the Let Shounds of the property and the second

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość na przedmieściu tuteyszym Półwsi zwanym pod Nr. 115 położona, i do małżonków Hasse należąca, następuiące ciężary, iako to: 12 son instances untamilian and me

- a) roczny czysz 1 Tal. 16 dgr. pła-
- b) nieruchomość ta bez poprzednie czego zezwolenia Panien Benedyktynek ani przedana, ani długami obciążona bydź niemoże,

maiąca, i podług taxy w roku zeszłym sądownie sporządzoney na 400 Tal. oceniona, w drodze konieczney subhastaayi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma i nowy termin zawity na dzień 7. K wietnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kałamajkowskim w naszéy izbie stron wyznaczonym został, na który zdatność kupna maiących ztém oznaymieniem wzywamy, że przybicie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa i warunki codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 28. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Land= Bericht werben alle biejenigen, welche an bie Raffen nachgenannter Truppentheile, Magazin= und Garnifonverwaltungen, als:

1) bes bier garnisonirenben 1. Batail= lone 37. Infanterie-Regimente und Defonomie = Commiffion genannten Regiments:

2) bes 2. Bataillons 14. Landwehrs Regimente und beffen Escabron bie= felbit:

3) bes biefigen Proviant-Umts:

4) bes hiefigen Magistrate und bes Magistrate zu Koronowo aus bef= fen Garnifon-Berwaltung aus bem Beitraum bon Januar bis Enbe December 1826,

aus irgend einem Rechtsgrunde Unipru= che zu haben glauben, hierdurch vorgela= ben, in bem biefelbft in bem Landgerichts= Geschäfte-Lofale vor bem Deputirten Brn. Landgerichte-Muskultator Schulz auf ben 7. Mai c. Bormittage um 10 Uhr anste= benden Termine entweder perfonlich, ober durch zuläßige Bevollmächtigte, wozu de= nen, welche am biefigen Orte unbefannt find, bie Juftig-Commiffarien Gerren Schulz, Schopfe und Brir in Vorschlag gebracht werben, ju erscheinen, ihre for= derungen anzumelben, und mit den nd= thigen Beweismitteln ju unterftugen, wis brigenfalls zu gewärtigen, baß bem Mus= bleibenden wegen feines etwanigen Un= fpruche ein immermahrendes Stillfcmeis gen gegen bie vorgenannten Raffen auf= erlegt, und er bamit nur an benjenigen,

#### OBWIESZCZENIE.

Podpisany Król, Sad Ziemiański zapozywa ninieyszem wszystkich tych, którzy do kass poniżey wymienionych oddziałów woyska i Administracyi magazynów i garnizonów iako to:

1) stoiacego tutey 1go Batalionu 37 pułku piechoty i Kommissyi gospodarczey tegoż pułku;

2) 2go Batalionu 14. pułku obrony kraiowey i iego szwadronu tu w mieyscu;

3) tuteyszego urzędu żywności:

4) Magistratów tuteyszego i Koronowskiego z ich Administracvi garnizonów;

z czasu od miesiąca Stycznia do ostatniego Grudnia 1826 r. z iakiegokolwiek bądź źródła prawnego pretensye maia, ażeby w terminie na dzień 7. Maia r. b. w lokalu służbowym tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Deputowanym Ur. Schultz Auskultatorem zrana o godzinie 10. wyznaczonym albo osobiście lub też przez upoważnionych Pełnomocników, na których niemaiącym tutey znaiomości Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Schulz, Schöpke i Brix przedstawiaią się, staneli, pretensye swoie podali i one potrzebnemi dowodami wsparli, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maia, iż niestawaiącemu względem iego pretensyow wieczne milczenie przeciw powyżey wymienionym Kassom nakazane będzie, i że z mit welchem er kontrahiet hat, verwicfen werben wird.

Bromberg ben 19. Februar 1827. Ronigl. Preußifches Landgericht.

pretensyą swą tylko do osoby tego wskazany zostanie, z którym wchodził w układy.

Bydgoszcz d. 19. Lutego 1827. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

s stell a beginning north

long for Turing institution of the

ers is Africaillens on contravers Algements and verten Countries aire

Subhaftations=Patent.

Das bei dem Dorfe Smilowo Nro. 18. 19. 20. im Königl. Domainen-Umte Zelgniewo belegene, den Johann Daniel Nehringschen Erben zugehörige Freigut Jarah nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4351 Athlr. gezwürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gländigers defentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Biestungs-Termine sind auf

ben 7. Februar k. J., ben 7. April ejusd. a., und ber peremtorische Termin auf

ben 12. Juni ejusd. 2., vor bem Herrn Kammergerichts-Referenzbarius Körner Morgens um 8 Uhr allzhier angesetzt. Besitzfälzigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbickenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht geschliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfe-

Patent Subhastacyiny.

Włość okupna Jaratz zwana pod wsią Smiłowem w obrębie Ekonomii Zellgniewskiey położona, do sukcessorów Jana Daniela Nehring należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 4351 tal. iest oceniona, na żądanie Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma, którym końcem termina licytacyjne na dzień

7. Lutego 1827,

7. Kwietnia -

termin zaś peremtoryczny

na dzień rą. Czerwca roku tegoż, zrana o godzinie 8. przed Sądu Kamelarnego Referendaryuszem Koerner, w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przedziana przedzianie nierzyda przedziana prz

rer Registratur eingesehen werden. Schneibemull ben 28. Septbr. 1826.

raycieli wiedene miletenio nekara:

wer wyznaczony, osobiscie lub przen dexirolanteb Pelnomocniken, ed-

bytem byte whilen, a tym, history

Erestia termin por

Ronigl. Preuf. Landgericht,

nem by dz ma.

szkody.

ed usual stone distinction on M Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przayrzaną bydź może.

w Pile d. 28. Września 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### w micescu miceszym va amin michel Ebietal=Citation.

Nachbem mit ber heutigen Mittags= Runde über bas aus einem zu Liffa sub Nro. 57. belegenen Saufe nebst hofraum, Gewolbe und hintergebaude, fo wie einer Stelle in ber Synagoge zu Liffa, beftebende Bermogen bes judischen Sandels= mannes Michael Abraham Kanter zu Liffa ber Konkurs eroffnet worden, haben wir zur Anmelbung und Ausweisung ber Unspruche ber Glaubiger, und zu ihrer Erklarung hinsichtlich ber Beibehaltung bes in der Person bes Juftig = Commiffa= rius Douglas beftellten Interims = Curas tors und Contradictors, ober bie Wahl eines andern Subjekts, einen Termin auf den Titen Juli b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten, Ram= mergerichts-Uffeffor herrn Braun, in un= ferm Inftruttions = 3immer anberaumt. Wir laden bemnach die unbefannten Erc= ditoren por, ihre Anspruche an die Cons curs-Maffe in diesem Termine gebührend angumelben, und beren Richtigkeit nach= Inweisen, widrigenfalls die Musbleiben= den mit allen ihren Forderungen an die

Zapozew Edyktalny.

add not a special dua . Abbrent bendadaha

hace Sylvien Beforetiden Lehn; big

Gdy z dzisieyszą godzina poludniową nad maiątkiem Starozakonne. go Michała Abrachama Konter handlerza w Lesznie, składaiącym się z domu w Lesznie pod liczbą 57 po. łożonego wraz z podworzem, sklepem i tylnem zabudowaniem, niemniey mieysce w Synagodze Le. szczyńskiey konkurs otworzonym został, wyznaczyliśmy przeto do podania i wykazania pretensyów wierzycieli i do ich oświadczenia się względem otrzymania w osobie Ur. Douglas Kommissarza Sprawiedliwości postanowionego Kuratora i Kontradyktora tymczasowego lub obrania innego, termin na dzień 11. Lipca r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Assessorem Kameralnym Braun w izbie naszéy instrukcyiney.

Zapozywamy więc niewiadomych Kredytorów, ażeby pretensye swoie do massy konkursowéy w tym terminie przyzwoicie podali i ich rzetel

Maffe praflubirt, und ihnen beshalb ge= gen bie ubrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Uebrigens ist der Termin entweder personlich oder durch zuläßige Bevollmächtigte wahrzunehmen, und werden denjenisgen, die an der personlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es am hiessigen Orte an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Raulfuß, Salbach, Fiedler, Mittelstädt, Storck und Lauber in Borschlag gebracht, an deren einen sie sich wenden und denselben mit Information und Bollmacht versehen können.

Frauftabt ben 12. Februar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ność udowodnili, albowiem niastawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi prekludowanemi zostana i im w téy mierze względnie innych wierzycieli wieczne milczenie nakazanem bydź ma. Z resztą termin powyż wyznaczony, osobiście lub przez dozwolonych Pełnomocników odbytym bydź winien, a tym, którzy osobiście stanąć nie mogą i którym w mieyscu tuteyszym na znaiomości zbywa UUr. Kaulfuss, Salbach, Mittelstaedt, Fiedler, Storck i Laube Kommissarze Sprawiedliwości się proponuie, z których do iednego się udać i w potrzebną informacyą i plenipotencyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage zu Rro. 69. bes Pofener Intelligenz Blatts.

Publicandum.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht werben auf ben Untrag der Erben des am 128. August 1824. gu Swiercam verfforbenen Gutebefiger Mu= breas v. Malczemefi, beffen umbefannte Glaubiger aufgefordert, ihre etwanigen Forderungen und Unfpruche an den Unbread von Malczewsfischen nachlag bei ber bevorftebenden Theilung, und fpate-Rend innerhalb 3 Monaten anzamelben, widrigenfalls wenn die Anmeldung un= terlaffen mird, nach Ablauf diefer Friff, und nach erfolgter Nachlaßtheilung, ben Erbschaftsglaubigern bes v. Malezewsti nach der Borschrift S. 141. Tit. 17. Theil I. bes Allgemeinen Landrechts nur frei fteben foll, bon jedem Erben nach Berhaltnif feines Erbtheils ihre Befriebigung verlangen zu burfen.

Frauftadt ben 15. Februar 1827. Roniglich Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański na wpiosek Sukcessorów w dniu 28. Sierpnia 1824 r. w Swierzydie zmarlego dziedzica Andzrzeia Malezewskiego tegoż niewiadomych Wierzycieli ninieyszem wzywa, ażeby pretensye swoie do pozostałości Andrzeia Malczewskiego maiące, przy uskutecznić się maiących działach a naypóźniey w przeciągu trzech miesięcy podali, gdyż w razie przeciwnym, ieżeli zgłoszenie się zaniedbane zostanie, po upłynieniu tego czasu, i po nastąpionym podziale pozostałości, wierzycielom pozostałości Malczewskiego według przepisu §. 141. Tit. 17. Cz. I. P. P. K. tylko wolno będzie, od każdego Sukcessora w stusunku iego schedy 24dać swoiego zaspokojenia.

Wschwowa d. 15. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die in der Hautanderei Alt-Borwerk bei Tirschtiegel, Meseriker Kreises, sub Nro. 1. belegene, dem Martin Seiffert Schörige und auf 593 Athle. gerichtlich abzeschätzte Birthschaft, soll auf den Antrag eines Gländigers diffentlich an den Meistbietenden in dem dazu auf den 26.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Marcina Seyfert pod Nr. 1. w starym folwarku (Alt-Vorwerk) pod Trzcielem w Powiecie Międzyrzeckim położone, sądownie na 593 Tal. ocenione, ma bydź na wniosek Wierzyciela w terminie dnia 26- Maia r. b. przed Mai a. c. Vormittage um 10 Uhr hier anstehenden peremtorischen Bictunges Termine verkauft werden.

Rauftiftige, Befig= und Zahlungefa-

bige werden hiezu eingelaben.

Meferik ben 22. Februar 1827. Konigl. Preuf. Landgericht. Assessorem Ur. Gieseke w naszey izbie sądowey odbyć się maiącym, publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Ochotę kupienia maiących do posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 22. Lutego 1827. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański.

Bekanntmadung.

Jum bssentlichen Berkaufe, bes im Dorfe Politig Meseritzer Kreises gelegenen, bem Gastwirth Dodrimont gehörigen und mit den Pertinenzien auf 2500 Rthlr. gerichtlich abgeschätzten Gasthoses, ist, da sich in dem dazu am 20. April v. J. angestandenen peremtorischen Licitations Termine kein Bieter gesunden, ein anderweiter peremtorischer Termin auf den 27. April c. hier an der Gerichtsstelle angesetzt worden, wozu wir Kanflussige und Besitzsähige hierdurch einsaden.

Meserih ben 18. Januar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do publicznéy przedaży gościnca Dodrymontowego w wsi Policku Powiecie Międzyrzeckim leżącego i sądownie z przynależącemi do niego gruntami na Tal. 2500 ocenionego, wyznaczytiśmy, ponieważ się w terminie zawitym dnia 20. Kwietnia r. z. żaden licytant niezgłosił, nowy peremtoryczny termin na dzień 27. Kwietnia r. b. który się w mieyscu posiedzeń Sądu odbywać będzie.

Ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 18. Stycznia 1827-Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Dorfe Rokitten Birnbaumer Rreifes unter Nro. 29 belegene, bem Freibauer Johann Nepomucen hanke geshörige, auf 2530 Athlr. abgeschätte Grundstüd nebst Zubehör, soll Schulden halber in ben bazu hier angesetzen Terminen

Obwieszczenie.

Gospodarstwo okupne we wsi Rokitnie Powiecie Międzychodzkim, pod liczbą 29. leżące, okupnikowi Janowi Nepomucenowi Hanke należące, i sądownie z przyległościami na Tal. 2530. ocenione, publicznie naywięcey ofiaruiącemu z przyczyny den 15. Februar, den 25. April, und 1827. den 27. Inni,

wovon der letzte peremtorisch ift, offentfieh an den Meistbietenden verkauft werden, was den Kauflustigen mit dem Bemerken befannt gemacht wird, daß die Tare täglich in unserer Registratur eingeschen werden kann.

Meferit ben 7. September 1826.

Konigh Preuß. Landgericht.

Enbhaffatione Patent.

Auf ven Antrag eines Mealglaubigers soll das im Breschner Kreise belegene abeliche Gint Ostrowo, welches gericht= lich auf 22,870 Athle: 19 sgr. 10 pf. abgeschätzt worden ist, öffentlich an den Weistbietenden verkauft werden. Es sind hierzu drei Bietungs = Termine, nähmlich auf

den 2. Juni C.,

den 5. September c.,

und ber peremtorische Teumin auf

den 15. December e., bor dem Herrn Landgerichterath Schneis der hierseibst anberaumt worden, wozu besitz und zahlungosähige Känfer eingeladen werden, um ihre Gebate abzugeben.

Die Tare kann im auserer Megistratur

Bugleich wird ber feinem Wohnorte ugch unbekannte Realglanbiger, ber ju-

długów, w terminach na

dzień 15. Lutego, dzień 25. Kwietnia, dzień 27. Czerwca,

wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, tu w Międzyrzeczu, w mieyscu posiedzeń Sądu, przedawane będzie. O czem ochotę kupienia maiących z tém nadmieniem uwiadomiamy, iż taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 7. Wrześn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Wieś szlachecka Ostrowo w Powiecie Wrzesińskim sytuowana, która sądownie na 22,870 Tal. 19 śgr. 10 fen. iest oszacowana, na domaganie się wierzyciela realnego, drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina do licytacyi na

dzień 2. Czerwca r. b., dzień 5. Września r. b.,

a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., w sali sądu tuteyszego, na który do posiadania zdatnych nabywców zapozywany.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzana bydź może.

Zarazem zapozywamy ninieyrzem z pobytu swego niewiadomego nambische Kausmann Chapm Mbraham, modo bessen Erben hierdurch öffentlich vorgestaden, seine Rechte in den anstehenden Licitations "Teminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall seines Ausbleibens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlung ertheilt und nach geschehener Juhlung des Kaufgeldes die Lbschung seiner Forderung ohne Production des darüber sprechenden Documents erfolgen wird.

Gnefen ben 21. Detember 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

wierzyciela realnego starozakonnego kupca Chaim Abrahama, teraz iego sukcessorów, iżby w wyznaczonych terminach licytacyjnych praw swych dopilnowali z tem zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się przyderzenie na rzecz pluslicytanta, ieżeli prawne zachodzić niebędą powody, nastąpi, i po wyliczeniu sutamy szacunkowéy, wymazanie ich długu bez produkcyj sciągaiących stę względem tego dokumentów takżie nastąpić ma.

Gniezno d. 21. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Muf ben Antrag bes Bormunbes ber Roch Czachorefischen Erben, haben wir aur Liquidirung und Berificirung ber Forberungen feiner unbefannten Glaubiger, einen Termin auf den 4ten April 1827. vor bem Landgerichte= Referendarius von Rentowski Morgens um 9 Uhr hierfelbst angesett, ju bem= felben werden fammtliche etwanige unbefannte Glaubiger unter ber Warnung gelaben, bag fie bei ihrem Musbleiben, aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, per= wiefen werben follen.

Denjenigen Glaubigern, bie an ber per=

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się opiekuna Sukcessorów Rocha Czachorskiego, wyznaczyliśmy termin do likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi iego wierzycieli niewiadomych, na dzień 4. Kwietnia 1827. zrana o godzie nie 9. przed Ur. Reykowskim Referendaryuszem w sali posiedzeń Sądu naszego odbyć się maiący, na który badź iakich kolwiek nieznanych wierzycieli, z tém zapozywamy zagroženiem, że w razie ich niestawienia się osądzonemi zostaną, za pozbawionych wszelkich swych praw, z protensyami swemi iedynie do tego, coby po zaspekoieniu zgłoszonych się się Wierzycieli w massie pozostać mogło, odesłanemi bydź maią.

sonlichen Erscheinung gehindert werden, wird Behufs Wahrnehnung ihrer Rechte der Justig Sommissarius Wilde, Nikloswig und Landgerichtsrath Schulz als Mandatar in Vorschlag gebracht, und bleibt es denmächst den resp. Gläubigern überlassen, sich aus der Zahl derselben einen Mandatar, der jedoch noch vor dem Termine mit Vollmacht und Jusorsmation zu versehen ist, zu wählen.

Enefen den 30. November 1826. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Tym zaś Wierzycielom którymby osobiste stawiennictwo przeszkadzać miało, końcem wysłuchania ich względem swych praw przedstawia im się na Pełnomocników Kommissarza Sprawiedliwości Wilde, Niklowitza i Sędziego Ziemiańskiego Schulz, zostawując im wybor z liczby tychże, winien atoli Mandataryusz bydź wczesnie przed terminem w plenipotencyą i informacyą opatrzonym.

Gniezno d. 30. Listop. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotosyner Kreise in der Stadt Zduny sub Nro. 74. belegene, dem Samuel Galewski zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach der Angabe des Besitzers auf 300 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger und des Besitzers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 26. Mai a. c. vor dem Herrn Landgerichts-Resertendarius Scholz Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Befit = und gahlungefahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen bierburch befannt gemacht, daß es einem

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcya na szą zostaiące, w mieście Zdunach Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 74 położone, do Samuela Galewskiego należące wraz z przyległościami, które podług podania posiedziciela na 300 tal. ocenionem zostało, na żądanie Sukcessorów i posiedziciela, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 26. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Schola Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia po-

Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzygeigen.

Krotofchin ben 15. Februar 1827.

Ronigh Preuf. Landgericht.

siadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże, zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

Da in dem auf den 17. Oktober v. J. zur Verpachtung des hier auf dem Vichmarkt sub Nro. 222. belegenen und zu dem Nachlaß der Marianna Lopińska gehörigen Gaschofe, Hotel de Posen genannt, augestandenen Termin kein Pachtlustiger erschienen, so haben wir auf den Antrag der Interessenten einen nochmaligen Termin auf den 26. d. M. angescht, wozu wir wiederholend Pachtelussige einladen.

Coffyn den 6. Mårz 1827. Königh Preuß, Friedensgericht.

THE THE WAY

Obwieszczenie.

Gdy na wyznaczonym do wydzierzawienia tu na targowisku pod Nr. 222 położoney, do pozostałości Maryanny Łopińskie y należącey Oberzy Hotel de Posen zwaney, terminię dnia 17. Października r. z., nikt z ochotę dzierzawienia maiących niestawił się, przeto na wniosek Interessentów wyznaczyliśmy teraz nowy termin na dzień 26. m. b., na który wszystkich ochotę dzierzawienia maiących wzywamy.

Gostyń d. 6. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmachung.

Das eine Meile von hier, ohnweit dem Weichselstrom und der Landstraße nach Bromberg in einer angenehmen Gegend gelegene hiesige Kämmerei Borwerk Przystak, soll von Johanni d. J. ab mit besäten Feldern, lebendem und todtem Insventario, und deuen darauf besindlichen, zum Theil massiven Wohn und Wirthsschaftsgebäuden, worunter sich besonders das herrschaftliche Wohnhaus vortheilhaft auszeichnet, imgleichen die dazu gehörige Vierbrauerei und Wassermahlmühle, in Erbs oder Zeitpacht auf 6 Jahre ausgethan werden.

Selbiges enthält 1746 Morgen 12 Ruthen in Magdeburgischem ober 26 Sufen 15 Morgen 187 Ruthen in Culmischem Maaß, wozu außerdem noch 943

Morgen 170 Ruthen Magd. Riehnen=Wald gehoren.

Der aus 747 Morgen 119 Ruthen Magd. bestehende Acker liegt resp. auf ber Sohe und in der Riederung, ift von verschiedener Beschaffenheit, auch jum Theil

dum Beigen= und Rleebau geeignet.

Die Wiesen enthalten 282 Morg. 85 Ruthen Magd., sind größtentheils in der Niederung gelegen und von gutem Graswuchs, so daß bei der hier vorhans denen, aus 284 Morgen 14 Ruthen ercl. des Wald-Terrains bestehenden vorzüglischen Separat-Hutung und der in diesem anzutressenden, dem Schaasvieh besonders dusgenden gesunden Weide, nicht nur eine ziemlich bedeutende Ruhmelkerei, sons dern auch eine veredelte Schäserei, die darauf zu verwendenden Kosten reichlich lohenet. Der Lieitations-Termin ist auf den 18. April c. hier zu Rathhause ans gesetzt, in welchem das genannte Vorwerf entweder in Erds oder Zeitpacht, je nachs dem für den ersteren oder letzteren Fall bestere Offerten gemacht werden, gegen ein durch Meistgebot zu ermittelndes Erbstands oder Pacht-Quantum ausgeboten wers den soll. Besitz und Zahlungsfähige können daher in diesem Termine erscheinen, und hat ber Besibietende den Zuschlag nach erfolgter vorschriftsmäßiger Genehmtzung zu gewärtigen.

Der Ertrage = Unichlag, fo wie bie Erb= und Zeitpachte = Bedingungen find taglich in unferer Regiftratur einzusehen, und muß jeder Licitant entweder gehorige

Sicherheit nachweisen, ober als wohlhabend bekannt fenn.

Thorn ben 12. Marg 1827.

Der Magiftrat.

Bet meinem Abgange zu ber mir geworbenen Sostimmung nach Breslau, empfehle ich mich allen geehrten Einvohnern des Großherzogthums Posen, iusbessondere meinen Freunden und Bekannten zum gütigen Andenken.

Pofen ben 20. Mars 1827.

Fr. hiller von Gartringen, Generalmajor und Dipifions-Commandeur.

Sollte noch irgend Jemand eine Forderung an mich ober an meine Famistie zu machen haben, so bitte ich, desbaldigsten dem Herren Lieutenant Loffler, Rechnungführer des 6. Ulanen-Regiments, davon Anzeige zu machen und von demsselben sofortige Zahlung zu gewärtigen.

Posen den 20. Mary 1827.

Fr. Hiller von Gartringen, Generainajor und Divifions-Continundeur.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Pofen. (Nach preußischem Mags und Gewicht.)

| Getreide Arten.     | Mittwoch dent<br>14. März.                              |                                                                | Freitag den<br>16. März.                                        |                                                               | Montag den                                            |                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.                                      | bis<br>Ner.gr.vf                                               | vou<br>Mir.fgr.pf.                                              | bis<br>Mtt.fgr.vf.                                            | von<br>Kir.fgr.vf.                                    | bis<br>Mlv.fgr.vf |
| Weihen der Scheffel | 1 12 6. 1 7 6 1 — 24 — 1 2 6 1 8 — - 12 — 3 20 — 1 10 — | 1 8 -<br>1 9 6<br>- 25 -<br>1 5 -<br>1 10 -<br>1 2 6<br>3 25 - | 1 6 -<br>1 2 6<br>- 94 -<br>1 10 -<br>1 10 -<br>1 1 -<br>2 20 - | 1 7 6<br>1 5 -<br>25 -<br>1 12 -<br>1 15 -<br>1 2 6<br>3 25 - | 1 2 6<br>- 24 -<br>1 8 -<br>1 10 -<br>- 1 -<br>3 20 - | - 25 -<br>1 10 -  |